# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, den 5. Januar 1828.

# Angekommene Fremde vom 3. Januar 1828.

Hrobst Jabzynski aus Kosten, Hr. Probst Lączynski aus Gossyn, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Gliszczynski aus Toma, Hr. Gutsbesitzer v. Ulatowski aus Gwiazbowo, Hr. Kommissarius Poluga aus Winagóra, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Päckter Starzenski aus Zninino, Hr. Erbherr Wilskoński aus Lągliszewo, Hr. Erbherr Rowinski aus Swiniary, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Topinski aus Kluczewo, Hr. Erbherr Misorski aus Sobotka, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr Vinkowski aus Babino, Hr. Påchter Kwiatkowski aus Braciszewo, Hr. Påchter Roznowski aus Strychowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Påchter Dsowicki aus Grudzielec, Hr. Påchter Feske aus Brzustkowo, I. in No. 33 Wallischei.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers foll das hieselbst, auf der Vorstadt St. Martin unter No. 217 belegene, den Oberstener-Controlleur Hennschen Cheleuten zugehörige und gerichtlich auf 5,123 Athlr 23 sgr. 4 pf. gewürdigte Haus meists bietend verfauft werden.

Bu biesem Behufe haben wir bie Licis

tations=Termine auf ben 5. Februar,

ben 5. April,

\* ben 10. Juni 1828.

von welchen der letzte peremtorisch ist, ies desmal Bormittags um 9 Uhr vor dem Land-Gerichts-Nath Bieleselh in unserem Parteien-Zintmer angeselht, zu welchen wir besitzähige Käuser mit dem Bemerken einladen, daß, wenn nicht rechtliche Umstände ein anderes nothwendig machen, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, auf nachher eingehende höhere Gedote nicht Rücksicht genommen werden wird, und daß die Lare und Bedingungen jesterzeit in unserer Registratur eingesehen iperden kann.

Pofen ben 12. November 1827. Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Na wniosek wierzyciela tealnego dom na przedmieściu S. Marcina pod No 217. położony do Nadkontrolera małżonków Hein należący, i sądownie na 5123. Tal. 23. śgr. oszacowany, naywięcey daiącemu przedanym bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin

na

dzień 5. Lutego, dzień 5. Kwietnia, dzień 10 Czerwca 1828.

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w naszey Izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, na żadne potem licytum żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taza i warunki w Registraturże

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 12. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekannemachung.

Das zu Bratz unter Aro. 132. belez gene Wohnhaus, welches auf 100 Atlr. gerichtlich gewürdigt ist, und zur Auben Moses Hollanderschen Concurs-Masse geshört, soll auf den Antrag der Gläubiger an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Der Bietungs-Termin sieht am isten Februar 1828 hier an, wozu Kaufer hierdurch eingeladen werden.

Meseritz ben 25. Oktober 1827.

Adnigt. Preuß. Landgericht.

### Ebickal = Citation.

Auf dem, im Posenschen Regierungs-Bezirke im Krobener Kreise belegenen, dem Castellaniec Joseph v. Krzyzanowski und dessen Schwester Melania, verehel. Gräsin Vistor v. Szoldröka, gehörigen ablichen Sute Szurkowo, sieht Rubr. II. Nro. 7. eine Protestation de non alienando vel disponendo für den Alexander v. Przepalkowski als Cessionarius der Julianna v. Malczewska, wegen der behanpteten Angültigkeit des Verkauss des derselben zugehörig gemesenen Gostkowskischen Antheils dieses Suts an den Castellan Adam v. Malczewski, und des hierauf gegründeten

#### Obwieszczenie.

Domostwo w Broycach pod No. 132. leżące, sądownie na Tal. 100. ocenione, i do massy konkursowey Rubena Moyżesza Hollaender należące, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzycieli przedamem bydź ma.

Termin do licytacyi przypada na dzień 1. Lutego r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu, chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 25. Paźdz. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na dobrach Szlacheckich Szurkowie w Departamencie Poznańskim, powiecie Krobskim położonych, W. Lozefowi Krzyżanowskiemu, Kasztelanicowi i Siostrze tegoż Melanii zamę żney Hrabinie Szoldrskiey należących est w Rubryce II. pod liczbą 7. Protestacya de non alienando vel disponendo dla Alexandra Przepałkowskie, go iako Cessyonaryusza Iulianny Malczewskiey względem twierdzoney nieważności sprzedaży teyże należącey Gostkowskiey części rzeczonych Dóbr na rzecz Adama Malczewskiego nastąpioney i względem ztąd wyEigenthums-Unspruchs an diesen Guts-Antheil bis zur Beendigung bes angestellten Bindikations-Prozesses auf Ansuchen des Alexander v. Przepalpowski de praesentato den 20. Juli 1805 ex Decreto vom 5. Angust ej. a. eingetragen.

Der in Betreff biefer Protestation, welche nach einer beigebrachten Rota= rigte = Erklarung geloscht werben foll, bem b. Przepalfowsti von ber pormali= gen Gudpreuß. Regierung gu Dofen un= term 7. September 1805. ertheilte Su= potheken = Rekognitions = Schein ift aber verloren gegangen, und es werben beni= nach die Inhaber diefes Rekognitions= Scheins und beren Erben ober Ceffiona= tien, ober die fonft in ihre Rechte getreren find, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 23. Kebruar 1828 fruh um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Rath Gabe in unferm Inftruktione-Bim= mer anberaumten Termine entweber per= fonlich, ober burch gesetzliche Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre etwa= nigen Realanspruche aus jenem Refog= nitione-Scheine geltend gu machen, wi= brigenfalls biefelben mit folchen werden prafludirt, ihnen deshalb ein ewiges Still= Schweigen auferlegt, und bemnachst die Amortisation ber Rekogniton, und bie Loschung ber Protestation ausgesprochen werden wird.

Fraustadt am 13. September 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

prowadzonych praw własności pomienioney części dobr aż do ukończenia wytoczonego processu windykacyinego na wniosek Alexandra Przepalkowskiego deprasentato z dnia 20. Lipca 1805- ex Decreto z dnia 5. Sierpnia tegoż roku zaintabulowana.

Zaświadczenie rekognicyjne wzglę. dnie tey Protestacyi, która stosownie do złożoney, przed Notaryuszem wystawioney deklaracyi extabulowana bydź ma, Przepałkowskiemu przez bywszą południową Regencyą w Poznaniu w dniu 7. Września 1805. r. udzielone atoli zaginęło; zaczem posiadacze tegoż zaświadczenia Rekognicyinego i tychże sukcessorowie lub Cessyonaryusze, i zgoła wszyscy ci, którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ninieyszem się zapozywaia, ažeby w terminie na dzień 23. Lutego 1828. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Goede Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszey Izbie Instrukcyiney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników się stawili i pretensye swoie realne z pomienionego zaświadczenia rekognicyinego wywiedli, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi prekludowa. nemi zostana, im w tey mierze wieczne milczenie się nakaże, i następnie Amartyzacya Rekognicyi i wymazanie Protestacyi wyrzeczone będą.

Wschowa dnia 13. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Schubinschen Kreise belegene abeliche Gut Dbielomo, welches nach ber landschaftli= chen Tare auf 11766 Rihlr. 14 Sgr. 9 Df. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber hiefigen Landschafte-Direktion Schulden halber offentlich an ben Meift= bietenden verkauft werben, und bie Bie= tungs = Termine find auf

ben 23. Oftober c., ben 23. Januar f. 3., und ber peremtorische Termin auf

den 23. April f. 3. por bem herrn Landgerichts = Referenda= rius Weffel Morgens um 9 Uhr allhier

angesett.

Besitgfabigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in bem legtern Termine bas Gut bem Meiftbietenden jugefchlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetzliche Grunde dies noth= wendig machen.

Mebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingefehen werben.

Bromberg ben 21. Juni 1827. Ronigl. Prenfifches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Obielewo pod jurysdykcyą Naszą w Powiecie Szubińskim pod Nr. 184 położona, która podług taxy przez Landszaftę sporządzonéy, na talar. 17766 śgr. 14 szel. 9 iest oceniona, na żądanie tuteyszév Dyrekcyi Landszastowéy z powodu długów publicznie naywięcév daiacemu sprzedana bydź ma, którem końcym termina licytacyjne

na dzień 23. Października r.b., na dzień 23. Stycznia a. f., termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Kwietnia a. f., zrana o godzinie 9.-przed Ur. Wessel Referendaryuszem w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 21. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański Bekanntmachung.

Die zu dem Nachlaffe des verftorbenen Chriftoph Drufe gehörigen, gu Tars nomo unter Mro. 39. und 40. belegenen, Grundftude, bestehend aus Wohn = und Wirthschafte-Gebauden, fo wie 25 Morgen Land und Wiefen, Die gerichtlieh auf 1204 Mthl. 2 Sgr. 6 Pf. abgeschätt, und von bem Miterben Gottfried Drufe im Termine ben 16. Januar 1824 für die Summe von 1220 Mthir, meiftbietend erstanden worden, follen zufolge Berfügung bes Ronigl. Landgerichts gu Meserit wegen nicht bezahlten Kaufgel= bes anderweit meiftbietend verkauft wer= ben. Bu biefem Enbe haben wir einen Termin' auf ben 6. Februar 1828 Vormittags um 10 Uhr hierfelbst auge= feist, und laben gut demfelben befits und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch ein.

Wollstein den 20. September 1827.

Khnigh Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie

Należące do pozostałości zmarłego Krysztofa Druse, gospodarstwo w Tarnowie pod No. 39. i 40. sytuowane, z budynków mieszkalnych i gospodarczych iako też z 25. morgów roli i łąk składaiące się, ogółem na Tal. 1204. śgr. 2. fen. 6. oszacowane, które Gottfried Druse na publiczney licytacyi za summę Tal. 1220 nabył stosownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, względem niezapłaconey kupna pretii, powtornie drogą subhastacyi sprzedane bydź maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 6. Lutego 1828. r. b. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych,

ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 20. Września 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju, Ediftal = Citation.

Ueber ben Machlaß bes in Gulmierzyce verftorbenen Simon Profopowicz ift heute ber erschaftliche Liquidations = Prozeff er= öffnet worden. Es werden Daher alle etwanige unbefannte Glaubiger bes Nach= laffes hierdurch vorgeladen, in bem auf den 25. Februar 1828. Bormit= tags um 10 Uhr por bem Deputirten Justig-Rath Müller angesetzten peremto= rifden Termine entweden in Person ober burch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen im Kall ber Unbefanntschaft Die Juftiz-Commiffarien Landgerithterath Springer und Juftig-Commiffarius Pan= ten in Vorschlag gebracht werden, zu erfcheinen, ihre Unspruche an Die Daffe anzumelden und beren Richtigfeit nach-Buweisen, widrigenfalls fie aller ihrer et= wanigen Borrechte verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaabiger von der Maffe noch übrig bleiben modite, werden verwiesen werben.

Rrotofchin ben 13. Oftober 1827.

Fürftlich Thurn= und Tarisiches Fürftenthums-Gericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Sulmierzycach Szymona Prokopowicza process sukcessyino-likwidacyiny dziś otworzonym został. Wzywaią się tedy wszyscy niewiadomi wierzyciele spadkowi, aby na terminie peremtorycznym dnia 25. Lutego 1828. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Sedzia Müller wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, na których im się na przypadek nieznaiomości, Tustyc Kommisarze Ur. Springer Konsyliarz Ziemiański, i Ur. Panten proponuia, staneli, pretensye swoie do massy podali, i rzeczywistość ich udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym wszelkich swoich mieć mogących praw pierwszeństwa utratnemi się staną, i z swoiemi pretensyami tylko do tego coby się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać ieszcze mogło, oddaleni beda.

Krotoszyn d. 13. Paźdżier. 1827.

Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa, Hanblungs-Ungeige. Extra ichone frische Austern hat mit letter Post erhalten

C. F. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe. Extra przednie świeże ostrzygi odebrał ostatnią pocztą Karol Gumprecht,

Das berühmte Pfarkfier Vier, welches bem Gräzer ganz gleich kommt, wird bei mir die Bout, a I fgr verkauft. Posen ben 5. Januar 1828. G. A. Zerbst, am alten Markt No. 60.